# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

17. Januer 1861.

17. Stycznia 1961.

C b i f t. (1)

Mr. 41767. Das Lemberger f. f. Landesgericht gibt hiemit befannt, daß zur Befriedigung der von Franz Xaver Jarecki gegen Ladislaus Grafen Rey erfiegten Summe von 2000 fl. RDR. ober 2100 fl. öfterr. Bahr. f. D. G. Die exekutive Feilbiethung der zu Gunften biefee Ladislaus Grafen Rey laut Sptb. 282. G. 292. 29. 43. auf ben Gutern Raniszow fammt Bugehor haftenben Salfte von ber bafelbft laut Sptb. 282. S. 278. LB. urfprünglich fur Maximilian Freiherrn v. Brunicki intabulirten Summe von 12.000 Duf. holl. fammt 5% Binfen hiergerichte in brei Terminen, b. i. am 14. Februar, 14. Mary und 18. April 1861, jedesmal um 4 Uhr Rachmittage, u. gw. im dritten Termine auch unter bem Nennwerthe um welch' immer Breis abgehalten merben wirb.

Der Ausrufspreis ift ber Mennwerth ber feilzubiethenden Cumme von 6000 Duf. holl. nach bem am Seilbiethungstage ergebenden, in

bem Lemberger Umteblatte notirten Rurfe.

Das Badium 5 Perzent, d. i. 1/20 Theil der feilzubiethenden Summe und fann erlegt werben im Baaren, in Bucheln ber gally. Sparkaffe, in Pfandbriefen ber galig. frand. Krediteanftalt ober in Grundentlastunge Dbligazionen nach bem letten Rutfe.

Sonstige andere Lizitazionsbedingungen konnen aus bem Gbitte hinter bem Gerichtsgitter entnommen ober aus ben Aften in ber bier-

gerichtlichen Registratur gur Ginficht genommen werben.

Bon biefer Feilbiethung werden inebefondere alle jene Glaubiger, welche auf ber feilzubiethenden Galfie ter Summe von 12.000 Duf. boll. mittlermeile ein Pfandrecht erhalten haben, oder eimerben follten, ober tenen ber Reilbiethungebefdeib nicht rechtzeitig ober aus mas immer für Urfache gar nicht zugestellt werden tonnte, burch ben in ber Berfon bes herrn Dr. Maciejowski ftellvertretend bes herrn Dr. Rodakowski verftandiget und ihnen biefes hiemit befannt gegeben.

Lemberg, am 3. Dezember 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 41767. C. k. Sad krajowy Iwowski niniejszem uwiadamia, iż na zaspokojenie sumy, którą Franciszek Ksawery Jarecki przeciw Władysławowi hr. Rejowi w kwocie 2000 złr. m. k. albo 2100 złr. wal. austr. z p. n. wygrał, egzekucyjna sprzedaż połowy sumy na rzecz Władysława hr. Reja według ks. wł. 282. str. 292. l. 43. cież. na dobrach Raniszow z przyległościami zabezpieczonej, a pierwotnie według ks. wł. 282. str. 278. l. 18. cicz. na rzecz Maksymiliana barona Brunickiego w kwocie 12.000 duk. hol. razem z odsetkami 5% intabulowanej, t. j. 6000 duk. hol. z odsetkami 5% w tutejszym sądzie w trzech terminach, t. j. pod dniem 14. lutego, 14. marca i 18. kwietnia 1861, kazda razę o 4. godzinie z południa, a to w trzecim terminie nawet niżej nominalnej wartości za jakabadz cene odbędzie się.

Za cenę wywołania stanowi się nominalna wartość sprzedać się mającej sumy 6000 duk. hol. według kursu na dniu sprzedaży

w gazecie Lwowskiej urzędownie obwieszczonym.

Wadyum jest 5 procent, t. j. 1/20 część sprzedać się mającej sumy i można je złożyć albo w gotówce albo w książeczkach gal. kasy oszczędności albo w listach zastawnych galic, towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych według ostatniego

Inne warunki sprzedaży powziąść można albo z edyktu za kratą sądową umieszczonego albo przejrzeć w aktach registratury

tutejszego sadu.

O tej sprzedaży uwiadamiają się szczególowo wszyscy ci wierzycieli, którzy tymczasowo uzyskali prawo hypoteki na połowie sprzedać się mającej sumy albo takowe uzyskać mogą, lub którym uwiadomienie o sprzedaży z jakiejbadź przyczyny nie dość wcześnie albo wcale nie zostało lub niemogło być wręczonem, na rece kuratora w osobie p. Dra. Maciejowskiego nadanego, którego zastepca p. Dr. Rodakowski mianowanym jest, i niniejszem obwie-Szczeniem.

Lwów, dnia 3. grudnia 1860.

(113)( b i f t. (1)

Mro. 47109. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte zivilrechtlider Abtheilung, wird gur Bereinbringung ber von Leib Finkler gegen Anton Smieszek mit rechtefraftiger Zahlungeauffage vom 28. August 1848 Bahl 7227 ersiegten Wechselsumme von 1000 ff. KM. oter 1050 fl. oft. 23. f. R. G. bie exetutive Feilbiethung ber gur Sypothet bienenden, ehemals im Lastenstande der Gutsantheile von Rzuchewa und Wezniczna intabulirten, nunmehr auf ben dom. 319. pag. 354. n. 90. on. und pag. 349. n. 49. on. intabulirten Reft- taufschilling tiefer Gutsantheile pr. 40474 fl. RM. laut Inftr. 899. pag. 61. n. 1., 24. und 29. on. übertragenen, gegenwärtig ben Cheleuten Emanuel und Eleonore Lang gehörigen Summe von 6442 ft.

KM. f. N. G. auf den einzigen Termin des 20. März 1861 4 Uhr Nachmittage unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben:

1) Ale Ausrufepreis wird ber Mominalwerth Diefer Summe pr.

6764 fl. 10 fr. öft. 28. angenommen.

2) Collte Die Cumme bet Diefem Termine feinen Raufer um ober über ben Mominalpreis finden, fo wird biefelbe auch unter bem Mominalpreife um mas immer fur einen Betrag bet diefem Termine hintangegeben werben.

3) Jeber Kaussustige ift gehalten zu handen ber Lizitazions. Kommission 338 st. 201/2 fr. oft. W. als Wadium zu erlegen.

4) Der Sabularextraft biefer Summe fann in ber b. g. Registratur eingesehen werben, eben fo bie Feilbieihunge . Bedingungen.

Sievon werden die Partheien und fammtliche Sppothefarglaubiger, bie befannten zu eigenen Sanden, die dem Bohnorte nach unbefannten aber, als: Josef Jaroszyński und Anna Korabiewska, so wie alle Jene, benen ber gegenwärtige Befcheib aus mas immer für einer Urfache nicht zugestellt werben konnte, ober welche nach tem 27. Feberuar 1859 in bie Sandtafel gelangt fein follten ober noch gelangen wurden, burch ben ihnen in der Person bes Abvofaten Jablonowski mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Maciejowski bestellten Rurator und burch Gbifte verftanbiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 5. Dezember 1860.

Edykt.

Nr. 47109. C. k. sad krajowy Lwowski w celu ściągnienia wygranej przez Leib Finklera przeciw Antoniemu Smieszkowi sumy wekslowej 1000 złr. m. k. czyli 1050 zł. w. a. z 40/0 odsetkami od 3. lipca 1841, kosztami sądowemi i kosztami egzekucyi 5 ztr. 13 kr. m. k., 10 złr. 30 kr. m. k. i 10 złr. 12 c. w. a. rozpisuje na dzień 30. maja 1861 4ta godzine po południu sprzedaż przymusowa sumy 6442 złr. m. k. z przynalezytościami, która to suma niegdyś w stanie biernym części dóbr Rzuchowa i Wożniczna intabulowana była, a teraz jak świadczy księga Inst. 899 pag. 61. n. 1. on. na intabulowana dom. 319. pag. 354. n. 90. on. i pag. 349. n. 49. on. pozostałą cenę kupna tychże części w sumie 40474 złr. m. k. przeniesioną została i własność małzonków Emanuela i Eleonory Lang stanowi.

Warunki tej sprzedaży przymusowej sumy są następujące: 1) Jako cene wywołania przyjmuje się nominalną wartość

tej sumy t. j. kwote 6442 złr. m. k. czyli 6764 złr. 10 c. w. a. 2) Gdyby przy tej licytacyi zaden kupiciel za cenę wywołania lub wyżej takowej nie znalazł się, natenczas rzeczona suma i niżej tej ceny sprzedana będzie.

3) Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym jest złożyć do

rak komisyi licytacyjnej jako zadatek 338 ztr. 201/2 c. w. a.

4) W registraturze sadu tutejszego można przejrzeć ekstrakt

tabularny tej sumy i warunki licytacyi.

O czem się uwiadamia strony i wszystkich wierzycieli, a to znanych do rak własnych, niewiadomych zaś z miejsca pobytu, jako to: Józefa Jaroszyńskiego i Anne Korabiewska, jako i wszystkich tych, którymby obecna uchwała doręczoną być nie mogła lub którzyby po 27. lutego 1859 prawa w tabuli do tej sumy nabyli, lub jeszcze nabyć mogli, przez kuratora w osobie adwokata Jabłonowskiego z zastępstwem adwokata Maciejowskiego ustanowionego, jako też przez teraźniejsze obwieszczenie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 5. grudaia 1860,

(112)Ronfurs.

Dro. 176. Bei bem t. f. Boftamte in Janow ift bie Stelle eines Posimeistere gegen abzuschließenden Dienfivertrag ju befeten. Die Bezüge bestehen in einer Sahreebestallung von 200 fl. oft. 2B., einem Amispauschale von 20 fl. oft. 2B. und bem Bezuge ber jeweili. gen Rittgelber, mogegen eine Raugion im Bestallungsbetrage ju leiften und ber zu ernennende Poftmeifter verpflichtet ift, im Pofiftalle 8 taug. liche Pferde und bie nothigen Ctallrequifiten, bann eine gebedte und eine offene Ralefde, feiner zwei Briefpoftmagen und zwei Gfaffeten. tafchen ftets im brauchbaren Buftanbe und bie erforberliche Angahl ron Postillonen zu halten.

Bemerber um tiefe Stelle haben ihre Gefuche unter Nachweis fung ber vorgeschriebenen Erforderniffe und ihrer Bermogeneverhalt. niffe binnen vier Wochen bei ber f. f. galigifchen Postbiretzion einzus bringen, wobei bemerkt wird, raß falls ber zu ernennende Bewerber für ben Poftbienst noch nicht befähigt fein follte, berfelbe vor bem Dienstesantritte fich einer Prufung aus ber Postmanipulazion ju un-

tergieben haben wird.

Bon ber f. f. galig. Boft = Direfgion.

Lemberg, am 7. Janner 1861.

(101) Kundmachung. (2

Dziennik urzedowy

Rr. 5424. Bom f. f. Kreisgerichte zu Złoczów wird hiemit fundgemacht, es werde in Gemägheit bes Ersuchschreibens bes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 14. Augun 1860 gabl 29982 gur Bereinbringung der, ber Diretzion bes galig. ftand. Rreditevereine gebuhrenden Rapitaleforderung von 21.259 fl. 18 fr. AM. fammt 4% Binfen vom 1. Janner 1857, auf welche jedoch 375 fl. 5 fr. RDR. bereits eingezahlt worden, bann der 4% von ben einzelnen, seit bem obigen Beitpuntte bis gur Zahlung in den Beträgen von je 600 fl. RM. rudftandigen und jeder halbe Jahr weiter bis jur effektiven Bahlung des Rapitale in den gleichen Betragen von 600 fl. RD. laufenden Raten, von jeder einzelnen fälligen Rate vom Berfallstage ju berechnenden Bergugszinfen, endlich ber mit 18 fl. 36 fr. RD. ausgewiesenen Rebengebuhren, bann ber Grefuzionstoffen pr. 14 fl. 33 fr. RM. Die bewilligte exclutive Feilbiethung der im Brzeganer Kreije gelegenen Güter Strzeliska fammt Bugebor Strzeliska stare in zwei Derminen, d. i. am 15. Februar 1861 und am 22. Marg 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittage unter nachstehenden Bedingungen mit bem Beifate ausgeschrieben, bag im Falle, als in den bestimmten zwei Terminen Die genannten Guter weber über noch um ben Schahungepreis verfauft merben follten, im Ginne S. 148 ber G. D. fammtliche Sypothekarglaubiger behufe Softfiellung der erleichternden Bedingun. gen auf ben 23. Mary 1861 um 10 Uhr Bormittags jum Erfcheinen mit dem vorgelaben werden, bag bie Nichterscheinenden als ter Dehr= heit ber Erscheinenden beitretend werden angefehen werden.

1) Bum Ausrufspreise wird ber bei Ertheilung bes Darlchens in ber Summe von 74,491 fl. 24/8 fr. RM. angenommene Merth

festgefett.

2) Diese Guter werden pr. Pausch und Bogen und mit Aussschluß des Rechtes auf Entschädigung für die aufgehobenen Urbarial= Leiftungen verfauft, dieses Recht bleibt daher ein Eigenthum der jestgen Gutseigenthumer mit Vorbehalt der Rechte der auf diesen Gütern

intabulirten Gläubiger.

3) Jeder Raussusige hat den zehnten Theil des Kaufpreises in der Summe von 7449 st. 11 fr. KM. im Baaren, in galiz. Sparstassächeln, in Pfandbeiefen der galiz. ständ. Kreditansialt, oder in galizischen Grundentlastungs. Obligazionen mit den entsprechenden Kuspons, welche nach dem Kurswerthe, wie derselbe in der letzten Lemberger Zeitung notirt ist, niemals aber nach dem Nominalwerthe zu berechnen sind, zu Handen der Lizitazions Kommission als Angeld zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Erstehungspreis eingesrechnet, den übrigen Mitbiethenden aber sozleich nach geschlossener Lis

zitazion zurückgestellt werden wird.

4) Der Meistbiethente wird gehalten sein, einen solchen Betrag auf Rechnung des Erstehungspreises binnen 14 Tagen, vom Tage der Zustellung jenes gerichtlichen Bescheides gerechnet, womit der Lizitazionsakt zur Wissenschaft des Gerichtes genommen wird, in die Kasse der Direktion der galiz, ständ. Kreditanstalt zu erlegen, als zur gänzlichen Befriedigung der Forderung dieser Kreditanstalt sammt Nebenzgebühren laut Ausweises, welcher von der Kassa der galiz, ständischen Kreditanstalt auf Berlangen zu diesem Zwede hinauszugeben ist, nörthig sein wird; sollte aber die Forderung der galiz, ständ. Kreditansstalt den dritten Theil des angebothenen Erstehungspreises nicht bestragen, überdieß einen solchen Betrag an das gesichtliche Depositenamt zu erlegen, als zur Ergänzung des dritten Theils des angebothenen Erstehungspreises nothwendig sein wird.

5) Sobaid ber Ersteher den Theilbetrag bes Erstehungspreises, welcher im 4. Puntte bezeichnet ift, ausbezahlt haben wird, werden ihm auf feine Kosten, ja fogar ohne ausdrudliches Verlangen bie er-

fanbenen Guter in ben phyfifchen Befig nbergeben.

6) Den Rest des Sistehungspreises wird der Ersteher gehalten sein binnen 30 Tagen vom Erhalt der Zahlungsordnung an gerechnet entweder in das gerichtliche Deposit zu erlegen, oder bemjenigen, den das Gericht bezeichnet, auszuzahlen, von diesem Restbetrage des Erste-hungspreises wird der Ersteher verbunden sein, 5 Verzent an Zinsen, vom Tage der Uebergabe der erstandenen Güter in den physischen Besith an gerechnet in halbjärigen Raten in Vorhincin an das gerichtliche

Depositenamt zu erlegen.

7) Sollte der Meistbiethende die im 4. und 6. Auntte festgesetzen Termine zur Auszahlung des Erstehungspreises, sei es im Kapital oder in Zinsen nicht zuhalten, oder überhaupt den Lizitazionebedingunsgen nicht Genüge leisten, so werden in diesem Falle die verkauften Güter auf Kosten und Gefahr des Ersiehers der in einem einzigen Termine abzuhaltenden Nelizitazion ausgesetzt und in diesem Termine sogar unter dem Erstehungspreise um was immer für einen Preis hintangegeben werden, und dazu verfällt nicht nur das erlegte Nadium zu Gunsten des früheren Eigenthümers und der intabulirten Gläubiger, aber der Ersteher wird auch für allen aus der Nichtzuhaltung der Lizitazionsbedingungen entstandenen Schaden mit seinem ganzen Versmögen verantwortlich.

8) Der Meistbiether wird verbunden sein den Restbetrag bes Erstehungspreises, der bei ihm verbleibt, zugleich mit der Verpflichtung zur Zahlung tesselben binnen 30 Tagen nach Erhalt der Zahlungsordnung und zur Entrichtung der jährlichen 5% Zinsen, welche von demselben halbsährig in Vorhinein zu bezahlen sind, auf den erstandenen Gütein zu intabuliren und zu diesem Zwecke eine intabulazions=
fähige, diese Verpslichtungen enthaltende Urkunde auszustellen und bei

Gericht zu erlegen.

9) Cobald ber Meiftbiethenbe gemäß Abfat 4 einen folden Theilbetrag bes Grstehungspreises, welcher jur sogleichen Befriedigung ber Forderung ber galig. ftand. Kreditauftalt nothwendig erscheint, in

die Raffa ber galig. ftand. Rreditanfialt erlegt, und überdieß für ben Fall, als die Forderung der galiz. frand. Aredicanstalt den dritten Theil des angebothenen Raufpreifes nicht betragen follte, einen folchen Rapitalsbetrag als zur Grganzung bes britten Theils bes angebothenen Erstehungspreises nothig fein wird, an das hiergerichtliche Depositenamt erlegt, endlich die Urtunde, wovon in der 8. Bedingung Die Rebe ift, zugleich mit der Bitte um Intabulirung berfelben, und eigentlich der barin enthaltenen Berpflichtungen bem Gerichte vorgelegt haben mirb, mirb es ihm frei fiehen, die Unafolgung bes Gigeuthumebefretes bezüglich der erftandenen Guer, und bie Intabulirung feiner als Gigenthumer berfelben zu verlangen, mobei jedoch ter übrige Raufschilling fammt Binfen und ben bezüglichen Rebengebubren, Beibindlichkeiten auf biesen Gutern intabulirt, und alle Schulden mit Quenahme ber Grundlaften dom. 79. pag. 108. n. 45. on., welche ohne Abichlag von dem angebothenen Erstehungspreife bet biefen Gütern ju verbleiben haben, gelofcht und auf ben Raufpreis übertragen merden.

10) Der Bestbiether ist verpflichtet, rach Maß des angebothenen Raufschillings jene Gläubiger auf sich du übernehmen, welche vielleicht zu Folge der bedungenen Auffündigung ihre Forderungen vor dem be-

dungenen Auffundigungetermine nicht annehmen wollten.

11) Bom Tage der Uebernahme bleser Guter in ben physischen Besith hat der Bestbiether sowohl die Steuern als auch die anderen Grundlaften aus Eigenem zu bestreiten.

12) Die Gebuhr des h. Aerars fur die Uebertragung des Eigensthums und Intabulirung des Eigenthumswerthes, fo wie aller durch den Bestbiether übernommenen Verbindlichkeiten hat derselbe aus eigesnem Fonde zu entrichten.

13) Den Raufluftigen ift freigestellt, ben buchhalterischen Erträge nifousweis und ben Landtafelauszug biefer Guter in der hiergerichtli-

den Registratur einzuseben.

Bon dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden beibe Theile, dann sämmtliche Sppothekargläubiger zu eigenen Händen, hingegen die Erben und rücksichtlich tie Nachkommenschaft des Victor Wiszniewski durch den für dieseibe in ter Person des Herrn Advosaten Dr. Warteresiewicz mit Sutstituirung des Herrn Advosaten Dr. Rechen hiemit bestellten Kurator, serner diesenigen Släubiger, welche nach dem 4. April 1860 etwa noch in die Landtasel gelangt sind, oder tenen diese Berständigung entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug vor dem Feilbiethungstermine zugestellt werden könnte, zu Handen des ihnen unter Einem in der Person des Herrn Advosaten Dr. Mijakowski mit Substituirung des Herrn Advosaten Dr. Wesodowski zu diesem und zu allen nachfolgenden Alten ausgestellten Kurator und mittelst Ediktes zur Wissenschaft und Wahrung ihrer Nechte verständigt.

Wom f. f. Kreisgerichte. Złoczow, am 31. Ottober 1860.

## Uwiadomienie.

Nr. 5424. C. k. sad obwedowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na wczwanie Lwowskiego c. k. sadu krajowego z dnia 14. sierpnia 1860 do l. 29982 na zaspokojenie sumy kapitalnej 21259 złr. 18 kr. m. k. dyrekcyi galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego z odsetkami 4% od 1. stycznia 1857 z odtrąceniem jednak 375 złr. 5 kr. m. k. jako już zapłaconych, należącej, potem 40/o procentowych od pojedynczych od powyższego czasu, aż do spłacenia w kwotach od kazdych 600 złr. m. k. zaległych i dalej za każde półrocze az do zupełnego spłacenia kapitału w równych kwotach po 600 złr. m. k. przypadających ratach od każdej pojedyńczej należącej raty od dnia niszczenia rachować się mających prowizyi zwłoki, nakoniec należytości podrzędnych w ilości 18 złr. 36 kr. m. k., tudzież kosztów egzekucyjnych w ilości 14 złr. 33 kr. m. k. przyznanych, przymusowa sprzedaż dóbr Strzeliska z przysiołkiem Strzeliska stare w obwodzie Brzezańskim położonych, w dwóch terminach, to jest: dnia 15. lutego 1861 i dnia 22. marca 1861 zawsze o godzinie 10tej zrana pod następującemi warunkami z tym jednak dodatkiem rozpisuje się, że na wypadek, gdyby w powyższych dwóch terminach wspomnione dobra ani wyżej ceny wywołania, ani też za takową sprzedanemi być nie mogły, na tedy w myśl S. 148 u. s. wszyscy wierzyciele hypoteczui celem ustanowienia ułatwiających warunków licytacyi, na dzień 23. marca 1861 o godz. 10tej zrana z tym dodatkiem wzywaja sic. że niestający za przystępujących do większości stających wierzycieli uważanemi będą.

1) Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu

pożyczki przyjeta w sumie 74491 złr. 24/8 kr. m. k.

2) Dobra te sprzedają się ryczaltowo i z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione dochody urbaryalne, któreto prawo przeto pozostanie własnością teraźniejszych właścicieli dóbr z zatrzeżeniem praw wierzycieli na tych dobrach intabulowanych.

3) Każdy chęć kupienia mający winienjest dziesiątą część ceny wywołania w sumie 7449 złr. 11 kr. m. k. w gotowiźnie, w książeczkach galic. kasy oszczędności, w listach zastawnych galic. stan. towarzystwa kredytowego, lub galic. obligacyach indemnizacyjnychz kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złozyć, któreto wadyum najwięcej oliarującemu w cenę kupua ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyj zwrócone zostanie.

4) Najwięcej offarujący obowiązanym będzie, taką sumę na rachunek ceny kupna w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia temuż uchwały sądowej akt licytacyi do wiadomości sądu przyjmującej, licząc, do kasy galic. stan. towarzystwa kredytowego we Lwowie złozyć, jaka na całkowite zaspokojenie wierzytelności tegoż towarzystwa kredytowego z należytościami podrzędnemi według wykazu przez kasę galic. stan. towarzystwa kredytowego na żądanie wtym celu wydać się mającego, potrzebną będzie, a gdyby wierzytelność galic. stan. towarzystwa kredytowego trzeciej części ofiarowanej ceny kupna nie wynosiła, nadto taką ilość do depozytu sądowego złożyć, jaka do uzupełnienia trzeciej części ofiarowanej ceny kupna potrzebną będzie.

5) Jak tylko część ceny kupna warunkiem czwartym oznaczoną, najwięcej ofiarujący wypłaci, kupione dobra jemu na jego koszt nawet bez wyraźnego jego żądania w posiadanie fizyczne od-

dane zostana

6) Reszte ofiarowanej ceny kupna winien będzie najwięcej ofiarujący w przeciągu dni 30, od dnia odebrania tabeli płatniczej licząc, albo do depozytu sądowego złożyć, albo temu wypłacić komu sąd przeznaczy, od której to reszty ceny kupna najwięcej ofiarujący 5% prowizyę od dnia oddania posiadania fizycznego kupionych dóbr licząc, w półrocznych ratach z góry do depozytu sądowego składać

Winien bedzie.

7) Gdyby najwięcej ofiarujący terminów do wypłacenia ofiarowanej ceny kupna, bądź w kapitale bądź w procentach, warunkiem 4) i 6) postanowiczych nie dotrzymał, lub w ogóle warunkom licytacyi zadość nie uczynił, w takim razie sprzedane dobra na koszt i niebezpieczeństwo najwięcej ofiarującego na relicytacyą w jednym terminie odbyć się mającą, wystawione i w tymże terminie nawet niżej ofiarowanej ceny kupna za jakakolwick cenę sprzedane będą, a nadto nie tylko wadyum złożone na korzyść dawniejszego właściciela i intabulowanych wierzycieli przypadnie, ale najwięcej ofiarujący za wszelką szkodę z powodu niedotrzymania warunków licytacyi wynikłą, całym swoim majątkiem odpowiedzialnym będzie.

8) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie resztę ofiarowanej ceny kupna przy nim pozostającą, wraz z obowiązkiem zapłacenia takowej w 30tu dniach po odebraniu tabeli płatniczej i opłacania od takowej rocznie w półrocznych z góry opłacać się mających ratach 5% prowizyi na kupionych dobrach zaintabulować, a w tym celu dokument zawierający te obowiązki w formie

łabularnej wydać i sądowi złożyć.

9) Jak tylko najwięcej ofiarujący stosownie do ustępu 4) taką część ofiarowanej ceny kupna do kasy galic. stan. towarzystwa kredytowego złoży, jaka na zaspokojenie natychmiastowe wierzytelności galic. stan. towarzystwa kredytowego potrzebną się okaże, a nadto w razie, gdyby wierzytelność galic. stan. towarzystwa kredytowego trzeciej części ofiarowanej ceny kupna nie wynosiła, taką sume do depozytu sadowego wypłaci, jaka potrzebną będzie do uzupełnienia trzeciej części ofiarowanej ceny kupna, nakoniec dokument o którym w warunku 8) mowa, wraz z prosbą o zaintabulewavie takowego, a właściwie obowiązków nim objętych, sądowi Przedłoży, wolno mu będzie zadać wydania dekretu własności kupionych dobr i zaintabulowania kupującego za właściciela takowych, Przyczem jednak zarazem reszta ceny kupna z prowizyą i odnoszącemi się obowiązkami podręcznemi na tychże dobrach zaintabulowana, a wszelkie długi z wyjątkiem ciężaru dom. 79. pag. 108. n. 45. on., który bez wszelkiego potrącenia z ceny kupna przy dobrach pozostanie, z dóbr w mowie będących extabulowane i na cenę kupna przeuiesione zostaną.

10) Najwięcej ofiarujący winien będzie w miarę ofiarowanej ceny kupna owych wierzycieli na siebie przyjąć, którzyby dla umówionej może awizacyi przed umówionym terminem wierzytelności

swoich przyjąć nie chcieli.

11) Od dnia objęcia fizycznego posiadania dóbr najwięcej ofiarujący opłacać będzie tak podatki, jako też inne gruntowe ciężary własnemi funduszami.

12) Należytość wysokiego skarbu za przeniesienie własności i intabulacyc prawa własności jako też wszystkich przez najwięcej ofiarującego przyjętych obowiązków najwięcej ofiarujący z własnych funduszów opłacić winien będzie.

13) Chęć kupienia mającym wolno jest wykaz dochodów buchhalteryczny i wyciąg tabularny tych dóbr w tutejszo-sądowej regi-

straturze przejrzeć.

O rozpisanej tej licytacyi obydwie strony i wszyscy wierzyciele hypoteczni do własnych rak, zaś spadkobiercy czyli potomstwo Wiktora Wiśniewskiego przez ustanowionego tymże kuratora w osobie p. adw. dr. Warteresiewicza z substytucyą p. adw. dr. Rechena, dalej owi wierzyciele, którzyby może po dniu 4. kwietnia 1860 r. do tabuli krajowej weszli, albo którymby to uwiadomienie albo wcale albo nie dość wcześnie przed terminem licytacyjnym wręczone być mogło, do rak tymże równocześnie w osobie p. adw. dr. Mijakowskiego z substyucyą p. adw. dr. Wcselowskiego do tej wszystkich następnych czynności ustanowionego kuratora i przez niniejsze obwieszczenie uwiadamiają się.

Z rady c. k. sądu obwodowego. W Złoczowie, dnia 31. października 1860.

(107) Kundmachung. (2)

Mro. 41351. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte für burgerliche Mechtsangelegenheiten wird hiemit kundgemacht, daß über Einschreiten bes Bermögensverwalters der Thomas und Theresia Laskowski'schen Gantmasse, dem Begehren der Mehrheit der Konkursgläubisder theilmeise entsprechend, die zu dieser Gantmasse gehörige, in Lem-

berg gelegene Mealität Nr. 2911/4 sammt ber zu dieser Realität von der Realität Nr. 2921/4 einbezogenen Grundparzelle am 14. März und 18. April 1861 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags in zwei Terminen im Gerichtsgebäude öffentlich unter den Bedingungen versteigert wers den wird:

1) Daß zum Ausrufspreise der erhobene Schähungswerth von 15843 fl. 3 fr. öst. W. angenommen ist, und daß diese Realität in den bestimmten Terminen unter dem Schähungswerthe nicht hintangegeben werden wird; sollte diese Realität um den Schähungswerth nicht versäußert werden können, so wird zur Festschung erleichternder Feilbiesthungsbedingnisse gemäß S. 148 G. D. die Tagsahung auf den 25ten April 1861 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt und hiezu werden sämmtsliche Spyothekargläubiger mit dem Beifügen vorgeladen, daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden gezählt werden würden.

2) Jeder Kaufluftige ift verbunden, 1000 fl. R. M. ober 1050 fl. öfterr. D. ale Angelb zu Sanden ber Lizitazionskommiffion zu er-

legen.

3) Den Kaussussigen ist gestattet, den Schähungsaft und die Feilsbiethungsbedingungen in der hiergericktlichen Registratur einzuseben und Abschriften zu erheben. Den dem Leben und Wohnorte nach unsbefannten Gläubigern, als: den Cheleuten Ignaz und Mario Marzewskie, Anton Sklepiński, Itte Rochmes, Laura Doller, Elke Babad, Josef Herzer und Moses Philipp oder deren Erben wird zum Kuracor der Landesadvosat Herr Dr. Pfeisser mit Substituirung des Herrn Landesadvosaten Dr. Landesberger bestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 10. Dezember 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 41351. C. k. sąd krajowy lwowski dla spraw cywilnych podaje do powszechnej wiadomości, że na wniosek zawiadującego majątkiem rozbiorowym Tomaszowi i Teresy Laskowskich uwzględniając poczęści żądania większości wierzycieli tejże masy rozbiorowej należąca do tej masy rozbiorowej we Lwowie realność pod Nrem. 291½ wraz z częścią gruntu od realności pod Nrem. 292½ odłączona i z realnością pod Nrem. 291½ złączona, dnia 14go marca i 18go kwietnia 1861 o 4tej godzinie po południu we dwoch terminach w gmachu sądowym w drodze publicznej licytacyi pod temi warunkami sprzedawać się będzie:

1) Że za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tejże realności suma 15843 zł. 3 kr. wal. austr. i że realność ta w tych terminach niżej ceny szacunkowej sprzedaną nie będzie, a gdyby taż realność w tych terminach za cenę szacunkową sprzedaną być niemogła, natenczas w myśli §. 148 p. u. wyznacza się termin na 25. kwietnia 1861 o 4tej godzinie z południa, na którym wszyscy wierzyciele, których pretensye intabulowane są, w celu ułożenia ulżających warunków licytacyjnych z tym dodatkiem wzywają się, iż nieobecni za przystępujących do wniosku obecnych poczytani

beda.

2) Mający chęć kupienia jest obowiązany 1000 złr. mon. konwencyjną czyli 1050 zł. wal. austr. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złozyć.

3) Mającym chęć kupienia dozwala się, akt szacunkowy i warunki licytacyjne w registraturze sądowej przejrzeć i odpisy

podnieść.

Wierzycielom co do życia lub z miejsca pobytu niewiadomym, jako to: małzonkom Ignacemu i Maryi Marzewskim, Antoniemu Sklepińskiemu, Itte Rochmes, Laurze Doller, Elke Babad, Józefowi Herzer i Mojżeszowi Philipp lub ich spadkobiercom kurator w osobie p. adwokata Dr. Pfeisfer z zastępstwem p. adwokata Dra. Landesbergera ustanawia się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 10. grudnia 1860.

Mr. 7613. Bom f. f. Samborer Kreisgerichte wird den präsumtiven, dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben des Adam Gokembiowski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider die liegende Masse nach Adam Gokembiowski, Marian Dylewski unterm 21. Dezember 1860 3. 7613 wegen Löschung der Summe von 1800 stp. oder 100 Dukaten s. N. G. und Afterlassen aus dem Lastenstande von Rolow und Zagacie die Klage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung die Tagsahrt auf den 19. April 1861 um 10 Uhr Vormittags ander raumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat bas k. k. Kreisgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes-Aldvokaten Dr. Szemelowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. k. Kreisgerichte anzuzeigen, über-haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Volgen selbsi beizumessen haben werden.

Vom k. k. Kreisgerichte.

Sambor, am 27. Dezember 1860.

(109)Kundmachung.

Nro. 29. Zu Folge hohen f. f. Statthalterei-Berordnung vom 29. Dezember 1860 3. 68036 werden die im f. f. Lemberger prov. Strafhause erzeugten Salina- und Rogentucher vom 1. Janner 1861 angefangen um nachstehende herabgefette Preife vertauft, und zwar :

angefangen um nachtenende heravgelette Preize vertaust, und zwar:

1 n. öst. Elle Halinatuch

6/4 Ellen breit um 1 st. 50 fr. ö. W.

1 " " quadrillirtes " 6/4 " " " 1 " 70 " "

1 " " " quadrillirtes " 6/4 " " " 2 20 " "

1 " " " " " 2 20 " "

1 " " " " " 60 " "

Diese Erzeugnisse können auch mittelst Tausch gegen rohe hiers ländige weiße, graue, oder schwarze Landwolke bezogen werden.

R. f. Strafhaus. Berwaltung. 🍙

Lemberg, am 12. Janner 1861,

## Obwieszczenie.

Nro. 29. Na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. namiestnictwa z dnia 29. grudnia 1860 r. do l. 68036 w lwowskim c. k. domu karnym wyrabiane haliny i koce sukienne będą od 1go stycznia 1861 zaczawszy po zniżonych cenach sprzedawane, a mia-

6/4 łok. szer. po 1 zł. 50 kr. 1 n. austr. łokieć sukna halinowego szarego sukna na koce 6/4 " " 1 " 70 " 1 1 wal. austr.

Powyższe wyroby mogą być także za surową krajową białą, szara albo czarna wełne wymieniane.

Od c. k. zarządu domu karnego.

Lwów, 12. stycznia 1861.

E b i f t. (99)

Rro. 7670. Bom f. f. Rreisgerichte in Sambor in Galigien wird über bas gesammte wo immer fich befindliche, bem Hersch Sandauer, Schnittmaarenhandler, gehörige bewegliche Bermogen und nach §. 73 des f. Patente vom 20. November 1852 auch über bas in fenen Kronlandern, in welchen die dermal bestehende Jurisditzionsnorm Giltigfeit hat, etwa befindliche unbewegliche Bermogen ber Ronfurs eröffnet, und bies durch ein Gbift in ben Lemberger Beitungsblattern breimal nach einander fundgemacht, jum Ronfuremaffevertreter der 216: vofat Dr. Witz und jum einstweiligen Bermögensverwalter Salamon Kohn, Schnittwaarenhandler, ernannt, bann die Aufnahme ber Inventur bem f. f. Rotar Dr. Mochnacki übertragen.

Wer an diese Konkursmasse eine Forberung ftellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage gegen den Ronfuremaffeverireter herrn Dr. Witz bei biefem f. f. Rreisgerichte bis Ende Februar 1861 angumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, fonbern auch bas Recht, fraft beffen er in diese oder jene Rlaffe gefett ju werden verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berlauf des erfibefimmten Tages Diemand mehr gehört werden murde, und Jene, bie ihre Forderungen bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gesammten zur Konfursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Rompensa= gionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe ju forbern hatten ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar: daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwas in die Daffe schulbig sein follten, die Schuld ungehindert bes Rompenfazions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten werden nurden.

Bur Mahl des Bermögens-Bermalters und der Gläubiger-Ausfcniffe, dann bei ber Unbedeutenheit ber Konfuremaffe auch jum gutlichen Bergleichsversuche wird bie Tagfagung auf ten 1. Marg 1861 um 10 Uhr Bormittage bei biefem Rreiegerichte anberaumt.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Sambor, am 29. Dezember 1860.

G b i f t. (110)(2)

Nro. 9887. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Ansuchens des Alexander v. Grigoroze, faktischen Besitzers und Bezugeberechtigten phyfifch ausgeschiedener Untheile des in ter Bukowina liegenden Gutes Karaboziu am Sereth, behufs ber Buweisung bes mit dem Erlaffe ber Bukowinaer f. f. Grundentlastungs . Rommiffion vom 28. Janner 1858 3. 96 und 29. Mai 1859 Bahl 571 fur bas obige Gut bewilligten Urbarial. Entschäbigunge. Rapitale pr. 8953 fl. 50 fr. und 165 fl. 30 fr. RM., Diejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf bem genannten Gute gufieht, wie auch jene Personen, welche das Grundentlaftungs . Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Uns spruche langftens bis jum 28. Februar 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Bunamens, bann Bohnortes, Saus. Aro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefeglichen Erforderniffen verfebene und lega= lifirte Vollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Sypothefarforderung sowohl bezüglich bes Kapitole ale auch ber allfalligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen;

c) die buderliche Beziehung der angemeldeten Boft, und

d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels diefes f. f. Gerichtes hat, die Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme der gerichtlichen Berordnungen, midrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelder, u. g. mit gleicher Rechtemtrfung wie bie gu eigenen Sänden geschehene Buftellung, wurden abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß derjenige, der bie Anmels dung in obiger Frist einzubringen unterlassen wurde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs = Rapital nach Maggabe der ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, daß er ferner bei ber Berhandlung nicht meiter gehört merden mird.

Der die Anmelbungefrift Berfaumende verliert auch tas Necht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von ben erscheinenden Betheiligten im Sinne des §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Boraussehung, daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs . Rapital überwiesen worden, oder im Ginne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Die Berabfaumung der zeitgerechten Unmelbung hat in Bezug auf jene Personen, welche bas obige Grundentlastungs = Rapital aus dem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, die rechtliche Folge, daß dieser Kapitalsbetrag den Zuweisungswerbern anstandslos ausgefolgt werden wird, und den Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen bie fattischen Befiber geltend zu machen.

Aus dem Rathe des f. k. Landesgerichts.

Czernowitz, am 24. November 1860.

(106)E d i f t.

Mro. 43502. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Jakob Majer zw. D. Dynes, so wie ber liegenden Masse ber verstorbenen Scheindel Dynes mit blefem Ebifte befannt gemacht, daß behufs Zustellungsveranlaffung bes an biefelben ergangenen Tabularbescheides vom 8. August 1860 3. 23491 ihnen ber Landes- und Gerichte-Aldvofat Dr. Pfeiffer mit Cubfituirung des Landes - und Gerichts - Abvokaten Dr. Maciejowski auf ihre Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 5. Dezember 1860.

(3)

Mr. 52291. Nom f. f. Lemberger Landes- als Sandels- und Wechselgerichte wird dem Samuel Both mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn S. Bardach ein Gefuch de pracs. 31. Dezember 1860 3. 52291 um Bahlungeaustage ber Wechselfumme pr. 400 fl. oft. Bahr. f. N. G. angebracht und um richterliche pilfe gebeten, worüber die Bahlungsauflage unterm 3. Jänner 1861 Bahl 52291 bewilligt murde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas t. f. Landesgericht zu bessen Vertretung und auf seine Gefahr und Ros ften ben hiesigen Landes- und Gerichte = Advokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung tes Advokaten Dr. Pfeister als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorge-

schriebenen Wechselordnung verhandelt merden mird.

Durch tiefes Edift wird bemnach ber Belangte erinneit, gur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erfordeilichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Wom t. t. Landes: als Handels: und Wechselgerichte. Lemberg, am 3. Janner 1861.

Obwieszczenie.

Nro. 50352. C. k. sąd krajowy lwowski cywilny, zawiadamia niniejszem sukcesorów zmarłego w Rosyi Tomasza Baranieckiego, nieznanych z nazwiska i miejsca zamieszkania, iż tymże w sporze wytoczonym w sądzie tutejszym przez p. Wincentego Eminowicza przeciwko c. k. prokuraturyi skarbowej działającej imieniem kościoła katedralnego i ubogich przeciw Tomaszowi Baranieckiemu i jego spadkobiercom, przeciw Józefie Woińskiej i Lucynie Czemeryńskiej o zapłacenie sum 554 zł., 106 zl., 250 zł., 300 zł., 300 zł., 200 zł., 760 zł., 860 zł., m. k. z przynależytościami, wyznaczony został do tego sporu za kuratora tychże nieobecnych pan adwokat Dr. Tarnawiecki z zastępstwem pana adwokata Dra. Kabatha i żo temuż tak treść pozwu jako i uchwała sądowa z dnia 31. grudnia 1859 l. 53484 doreczonemi zostały.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 24. grudnia 1860.